# Daniger Bampfloot.

*№* 152.

Donnerstag, den 2. Juli.

Das "Danziger Dampfboot" erscheint täglich Nachmittags 5 Uhr, mit Ausnahme der Sonn- und Festtage. Abonnementspreis hier in der Expedition Portechaisengasse Nr. 5. wie auswärts bei allen Königl. Postanstalten pro Quartal 1 Thir. — hiesige auch pro Monat 10 Sgr. 1868. 39 ster Jahrgang. Injerate, pro Petit-Spalizeise 1 Sgr.

Inserate, per grund außerhalb an: In Berlin: Retemeper's Gentr.-Itgs. u. Annonc.-Büreau. In Beitzig: Eugen Kort. H. Engler's Annonc.-Büreau. In Breslau: Louis Stangen's Annoncen-Büreau. In hamburg, Frankf. a. M., Wien, Berlin, Bafel u. Paris: Hagenftein & Bogler.

## Telegraphische Depeschen.

München, Mittwoch 1. Juli. Die Nachricht ber Berlobung bes Königs mit ber Großfürstin Maria Alexandrowna von Rugland wird offiziöferseits auf das Bestimmteste bementirt.

Wien, Mittwoch 1. Juli. Die "Debatte" schreibt: Die öfterreichisch-rumanische Differenz in Betreff ber Judenangelegenheit ist befinitiv erledigt. Die rumanische Regierung hat ben öfterreichischen Ansprüchen Gebor gegeben.

Belgrab, Mittwoch 1. Juli. Die Mitglieder der serbischen Stuptschina treffen nach und nach in Belgrad ein. Seitens der Bolksmiliz wird eine große Deputation gebildet, welche nach der Broclamation des Fürsten Milan benselben begrüßen wird. Der Bark Topschider wird gegenwärtig nach 700 verborgenen Revolvern durchsucht, mit welchen, nach Ermordung des Fürsten, die Zuchthaussträssinge bewaffnet werden sollten, um die Stadt zu besetzen. Die amtliche "Belgrader Ztg." veröffentlicht die Beileibsadresse der rumänischen Deputirtenkammer. In der Adresse wird die uralte beständige Freundschaft zwischen Serbien und Rumänien und die Gleichartigkeit der politischen Berhältnisse und nationalen Bestrebungen zwischen beiden Böltern betont.

Bestrebungen zwischen beiben Bölfern betont.

Paris, Mittwoch 1. Juli.
In ber Legislative tam heute das Finanzgeset zur Berathung. Saint Paul weist nach, daß die neue Armee - Umgestaltung ein jährliches Deficit von 50 Millionen bewirke. Talhouet, eines ber Mitglieder der Kommission, sührt die Nothwendigkeit von Erssparnissen oder Steuererhöhung aus.

Der "Constitutionnel" bementirt die Angabe belsgischer Zeitungen, welche melben, der Kaiser Napoleon babe im Lager von Chalons eine triegerische Rede gehalten, und von einem Zwischenfalle bei einem Ministerrathe vor der Abreise von Chalons erzählen, indem er erklärt, der Kaiser habe überhaupt keine Ansprache gehalten und ebensowenig sei der geheime Rath zusammenberusen worden. Der "Constitutionnel" lobt sodann die italienische Regierung, daß sie den Umtrieben der Actionspartei gegenüber eine so entschiedene Saltung einnehme.

London, Mittwoch 1. Juli. Gine Berabsetzung bes Tarifs für bie atlantischen Rabel. Depeschen ift beschloffen.

- Rach ben neuesten Ausweisen betragen bie Staatseinnahmen bes letzten Bierteljahres 18,384,000 Bsund Sterling. Eine Zunahme von 1 Million ist durch die Einkommensteuer und verschiedene andere Einnahmequellen, eine Abnahme von 1/2 Million dagegen durch geringere Zoll - Accise - Stempel - und Bost-Einnahmen entstanden.

Mapier's eingetroffen, in welcher er bie Berdienste ber Truppen in Abhssinien beschreibt und biejenigen Offiziere bestgnirt, die sich einer besonderen Auszeichnung würdig gemacht haben.

Betersburg, Mittwoch 1. Juli. Das "Journal de St. Petersburg" tritt dem in fremden Zeitungen auftauchenden Gerüchte entgegen, die russische Regierung unterstütze die Candidatur des Fürsten von Montenegro zur serbischen Thronfolge, und erklärt kategorisch, seit dem Attentat habe das Kaiserliche Cadinet sich sowohl für die strikte und lohale Bevbachtung der internationalen Stipulationen, welche das freie Wahlrecht des serbischen Bolkes verlangen, wie anch gegen jede fremde Einmischung offen ausgesprochen.

#### Bolitifde Rundichan.

Treffen bie vorläufigen Unnahmen unferer Regierungefreife gu, fo haben wir bom nachften October bis jum April tommenben Jahres fammtliche fomobl Breugen wie bem Norbbeutschen Bunbe und ben Bollvereineregierungen obliegenden parlamentarifchen Befchäfte erledigt, es tonnen alfo in einem halben Jahre Landtag, Reichstag und Zollparlament getagt haben. Dies alles unter ber Boraussetzung, daß teine ftorenben Zwifchenfalle bon außen eintreten und baß ferner bie Regierungen im Stande find, bas ge-fammte legislatorische Material rechtzeitig fertig gu bringen. Die Aufgaben, bie bem preugischen Bandtage jur Lofung verbleiben, find burch bie weiter reichenden Functionen bes Reichstags allerdings erbeblich eingeschräntt, und namentlich mirb ber preu-Rifche Ctat in Butunft mohl noch mehr bon feinem Umfange einbufen, ein Schidfal, bas er naturgemäß mit ben Gtate ber fibrigen Rorbbeutichen Staaten theilt. Doch ift nicht außer Acht zu laffen, bag ein großer Staat wie Breugen, mit ber Berfcmelgung ber alten und ber neuen Provingen immer noch befchaftigt, bauernd einer umfangreichen eigenen Gefet. gebung benöthigt fein wirb, und barum verlieren bie Berhandlungen feines Landtages weber wefentlich an Bedeutung noch an Ausbehnung; wenigftens wird biefe Erfcheinung noch für die nachften Jahre berportreten. Go tief eingreifend in alle Lebensbeziehungen, in Die fcwierigften Brobleme ber Gefengebung maren feine Befdluffe, Refolutionen und Antrage, baß, wenn im Reichstage eine michtige Frage gur Debatte ftanb, bie Rebner aller Parteien ftets auf bie Acten bes preufischen Abgeordnetenhaufes gurud. griffen, und auch für weiterhin mirb es fich, menngleich von bem Reichstage politisch überragt, fein Anfeben zu mahren miffen. Daß bas Zollparlament im nachften Jahre wieber zusammentreten wirb, tann man aus ber gangen Bolitit Bismard's leicht erfehen. Die Anschlußirage rubt einstweilen. Es ift möglich, bag noch auf lange Jahre hinaus Deutschland gefcieben bleibt. Indeß bamit folieflich ber Berfcmeljungeproceg auf teine Sinberniffe flößt, ift bie Deranziehung bes Cabene in Die politifch - commergiellen Berhandlungen bes Rorbens fo oft wie moglich vorzunehmen, und es mirb fich beshalb mohl bie Radricht beftätigen, ber gufolge Breugen befchloffen haben foll, bas Bollparlament alljährlich gufammen

Der univerfelle Charafter ber großen Rampfe, welche feit Sahrhunderten Europa erfduttert haben, bat feine Urfache jum großen Theil barin, bag es im Mittelpunkt bes Continents an einem feften Rern fehlte, ber ftart genug gemefen mare, ben bier und bort fich erhebenben und von allen Seiten gegen bie Mitte bin andringenden Bogen Biderftand entgegen-Bufeten. Beber , auch ber unbebeutenbfte Conflict zwischen zwei beliebigen Staaten trug bie Reime eines europäifchen Krieges in fich, ba jeber Staat es in feiner Gewalt hatte, eine Divifion auf bas Bebiet ber italienifchen, bornehmlich aber ber beuts fchen Frage zu machen und baburch ben gangen Con-tinent unter bie Baffen zu rufen. Deutschland mar ber Kriegsichauplat, auf bem bie europäischen Dachte ihre Banbel austämpften, Deutschlands Schwäche und Staatlofigfeit forberte zu Uebergriffen heraus, Deutschlands Grenzgebiete reizten bie Länbergier ber Nach-barn; gelang es, Deutschland bei irgend einem in-ternationalen Duell in Mitleibenschaft zu ziehen, so brauchte man um Entschädigungsobjecte für ben be-

vorstehenden Friedensschluß nicht in Sorge zu fein: Deutschland mußte bie Laften bes Rrieges tragen und die Rriegestoften gablen.

Die an Mühen und Thaten fast überreiche Regierung bes großen Kursursten war ein ununterbrochener Kamps gegen dies Grundübel des europäischen Staatenspstems. Er hat das Ziel, welches er erstrebte, nicht erreicht, und in dem Lorbeer seines unvergänglichen Siegeskranzes sehlen die Dornen des Märthrers nicht. Aber nicht vergebens rief er in prophetischen Schwerzen den Rächer auf, der sein Wert vollenden sollte. Der Grund, den er gelegt hatte, erwies sich als sest genug, um auf ihm ein startes und mächtiges Staatsgebäude zu errichten, welches die Fähigkeit, sich zu einer mitteleuropäischen Macht zu entwickeln und den Schwankungen im Staatenspstem ein Ende

zu machen, in sich trug.
Die französische Revolution unterbrach ben natürlichen Lauf ber Entwickelung: sie warf bas alte Staatenspstem über ben Hausen. Aber nach dem Sturze bes napoleonischen Weltreiches wurden die alten Berhältnisse im Wesentlichen wieder hergestellt. Und auch in das Deutschland des Wiener Congresses wurden die Elemente der Schwäche gelegt, an denen das alte Reich zu Grunde gegangen war. Deutschland hlieb ein lockeres Conglomerat souveräner und trot der Bundesacte vielsach im Stillen gegen ein-ander wirkender Staaten.

Wenn beffenungeachtet auf ben Wiener Congreg eine lange Beriobe bee Friedens folgte, fo hatte bies feinen Grund theile in ber Abfpannung und Erfcopfung, ber in Folge ber Kriege bes Revolutions. alle Staaten verfallen waren, theils aber auch barin, bag bie Bolitit ben Dangel ber fehlenben natürlichen Grundlagen bes Gleichgewichts burch eine fünftliche und beshalb unnaturliche Schöpfung ju ergangen verftant. Diefe Schöpfung, Die heilige Alliance, hat lange Beit hindurch ben europäischen Frieden erhalten und auch Deutschland ein Gefühl ber Sicherheit gemährt, welches baffelbe feit hunderten bermift hatte. Aber bies Befühl ber Sicherheit mußte Deutschland erfaufen mit bem Bergicht auf nationale Burbe und Ehre, auf jebe feinen Lebensintereffen entsprechenbe active Bolitit: es mußte fich bequemen, feinen gerechten Unfprüchen zu entfagen und fremden Intereffen ju bienen. Und wenn Breugen bennoch in ber Brundung bes Bollvereins bie nationalen Interessen zur Geltung brachte, so trat es damit bereits in den Gegensatzu Desterreich und lockette folglich unwillfürlich den Bund, in dem Desterreich eine so bedeutungsvolle Stelle einnahm. Die Natur der Dinge widerstrebte aber einem Berhaltniß, welches miber bie Ratur mar, einem Berbaltniß, welches mohl ben Frieden verburgte, aber bem Frieden die Gelbftbestimmung ber Staaten und bie unveräußerlichen Rechte ber Nationalität opferte.

Die allmälig erfolgende Auflösung ber heiligen Muiance verschaffte Dentschland eine gewisse Freiheit: aber es war eine gefährliche Freiheit. Die Sicherbeit war bahin, die natürlich gebundenen Elemente lösten sich. Deutschland war von Neuem der Gesahr ausgesetzt, der Spielball des Auslandes, ein Entschädigungsobject für fremde Mächte zu werden, und die Schwäche Deutschlands, des Mittelpunstes Europa's, bedrohte die Welt mit einer neuen Kriegsaera. Der glückliche Erfolg des Krieges von 1866 hat die Aussichten auf eine allgemeine Kriegsperiode, wenn nicht völlig beseitigt, so doch sehr bedeutend vermindert, keineswegs, wie man es wohl hier und

ba meint, vermehrt. Das fünftliche Gleichgewicht, welches bie beilige Alliance geschaffen hatte, mar foon lange vor 1866 gerptort. Staaten-Suftem hatte bas Gleichgewicht völlig verloren: und nur bie Grundung einer ftarten im Mittelpuntte bee Erbtheile tonnte ben Schmantungen und Erfcutterungen ein Biel feten. Begrundung biefer Dacht ift bas Ergebnig bes Rrieges von 1866.

Daß bie Reubegrundung Dentschlands bereits in ihrem gegenwärtigen Stavium eine bebeutenbe Friedensbürgichaft ift, bag fie bas lange vermißte europäifche Gleichgewicht auf natürlicher Grundlage wieder herzuftellen angefangen hat, bezweifelt in gang Europa nur bie fleine, aber rührige und geräuschvolle frangöfifde Rriegspartei, beren Stern inbeffen, feit ber friedliche Character bes neuen beutschen Staatsmefens auf's Ungweideutigfte bervorgetreten ift, in rafchem Erbleichen begriffen ift. Allerdings ift bie Burgichaft noch eine unvollfommene. ba bie beutsche Bewegung ja ihr Biel noch nicht erreicht hat und ber beutsche Rationalgeift noch im Arbeiten und Ringen begriffen ift. Bener Fortichritt aber auf ber Bahn gur nationalen Ginigung fteigert Die allgemeine Sicherheit und verftarft Dasjenige Bleichgewicht, welches nicht auf fünftlichen und barum porübergehenden Combinationen, fondern barauf beruht, daß jede ber großen nationen Europas im Stande ift, felbstftandig und ebenburtig ben übrigen gur Geite fiebend, über ihre eigenen Befdide ju verfügen, und daß namentlich im herzen Europas eine Macht fich entwickelt, die ftart genug ift, um ihre Territorien nicht zum Rendezvous für alle heere Europa's migbrauchen zu laffen.

Bir berlangen feinen Borgug, mir find weit entfernt, nach einer Segemonie ju ftreben, und ebenfo wenig benten wir an Eroberungen und an Bebieteerweiterungen. Dentschland hat ben Beruf, eines ber confervativen Elemente im internationalen Berfehr zu bilben; aber biefen Beruf fann es erft bann in vollem Daffe erfüllen, wenn bie zwischen bem Norben und Guben noch beftebenben Schranten völlig niebergeworfen fein werden. Go meit, genau nur fo weit, geben Deutschlands Buniche. Frembe Gebiete und fremde Rechte find une unverletlich und werben une

ftete unverleglich fein. -

Die papfiliche Berurtheilung nicht allein ber confeffionellen Befege Defterreiche, fonbern auch ber gangen Berfaffung, beschäftigt trop bes machtigen Eindrude, ben bie Affaire Chorinety auf Die Biener beschäftigt trop bes mächtigen naturgemäß machen muß, bort bie allgemeine Aufmertfamteit in hohem Mage. Die Beffimiften jubeln : "Ein Friede mit Rom ift unmöglich", Die wahrhaft Frommen laffen Die Ropfe hangen, Die Ultramontanen lächeln wohlgefällig und - hoffen, Die Staatsmanner aber reiben fich Die Stirn und beliberiren: Bas Dier gilt es bor allen Dingen bas Dintenfaß an Die Band gu merfen, wie es weiland Luther that, und fann man fich zu feiner That ermannen, fo ift Schweigen bas Befte. Schweigen und ben Befeten mit aller Rraft im eigenen Lande Achtung verfchaffen - bas ware noch nicht Die fchlechtefte Untwort. Much in ben burgerlichen Rreifen ift man entichloffen, gegen die romifchen Gingriffe aufzutreten. Die fammtlichen Bollevereine Biene merben eine gemeinfame Berfammlung abhalten und in berfelben ben Boltswillen zu einer beutlichen Rundgebung veranlaffen. -

Der ferbifche Dauptverfdmorer Radovanovic bat bei feinem Berhore eingestanden, daß er fich mit bem Burften Beter Rarageorgebic feit langerer Beit in Berbindung befinde, und bag Letterer eine neue, ber= befferte Constitution ausgearbeitet habe, Die fobald als möglich mit Bewalt hatte eingeführt werben follen. Bmed ber Berichmorung fei gemefen, eine liberale Regierungsform an bie Stelle ber gegenwärtigen

fürftlichen Omnipoteng gu fegen. -

Die Thatigfeit Franfreichs in Steigerung feiner Behrfraft muß wirklich als eine gang außerordentliche anertannt werden. Rach einem Bericht bes frangofifden Rriegsminifters Marfchall Riel ift von Ende Darg 1867, wo versuchemeife Die erften Chaffepot . Gewehre ausgegeben worden find, bis Ende April d. 3., alfo in genau 13 Monaten, Die Mus= ruftung ber gesammten Infanterie ber frangöfischen Armee mit biefer neuen Baffe bewirft worben. Täglich find mabrend ber lettverfloffenen Beit gur Ermirtung Diefes 3medes 1600 Bewehre in ben Derfdiebenen frangofifden und auswärtigen Fabriten fertiggeftellt worden, baneben aber wird ber neuen Baffe in bem betreffenden Schriftftud bas bochfte Lab gezollt. Alle anfänglich bei berfelben bervorgetretenen Mängel follen fich jest burch geeignete Berbefferungen volltommen befeitigt befinden. Das Sonellfeuer vermag babei angeblich bis auf 10 ge-

Bewehre betragen wurde. Die noch wirtfame Schußweite bes Bewehrs endlich wird auf 1000 bis 1100 Meter angegeben.

heutige "Brobingial - Correspondeng" fcreibt: Der Ronig geht in nachfter Boche nach Ems. Der Tag ber Abreife ift noch nicht bestimmt. - Der Nordbeutsche Bundebrath foliegt im Laufe ber Boche, ber Bollbundesrath in ber nachften Boche

feine Sigungen.

- Bie verlautet, ift nunmehr bem General v. Roon burch Rabineteorbre zunächft fur Die Dauer ber Ubmefenheit bes Grafen Bismard Die felbftftanbige Lei= tung bes Bundesmilitair- und Marinemefens übertragen worben. In politifden Rreifen halt man es für mahricheinlich, baß Gr. v. Roon auch fpater folche Stellung einnehmen und bamit in bas Berhaltniß eines verantwortlichen Bundesminiftere treten Bugleich taucht bas Berücht wieder auf. in nicht ferner Butunft folle bie Bermaltung bes Bundes - Marinemefens an einen befondern Minifter übergeben.

Biele Schuldner, welche fich, um der Schulo-haft zu entgeben, im Auslande, namentlich in ber Schweiz aufhielten, find in Folge ber Aufhebung der Schuldhaft bereits in ihre frubere Beimath gurud-

- Die wegen Sochverrathe inhaftirten Sannoveraner find amneftirt und aus ihrer Daft bereite am

30. Buni entlaffen worben.

- In ber medlenburgifden Stadt Crimit bat ber Magiftrat eine Berordnung erlaffen, welche von ben "Gelellen, Lehrburschen und Rnechten verlangt, baß fie fich Abende von 9 Uhr an gu Saufe halten follen." Bon Rubeftorungen und Unordnungen, welche ju Diefer Dagregel Unlag gegeben haben fonnten, weiß man nichte, und fo bleibt es gang unerflarlich, meldem Grunde ber Dagiftrat einen Theil ber mannlichen Bevolferung ber Stadt verhindern will, nach Beendigung ihrer Tagesarbeit ihre Erholung urd Erfrifdung auf Spaziergangen gu fuchen, ber fconen Commerabende in ber freien Ratur ju erfreuen. Das Berbot erftredt fich gang allgemein auf alle Tage ber Boche, Berttage und Sonntage, und foll auch nicht für eine bestimmte Beit, fondern für immer gelten.

- Rad bem neuen öfterreichifden Webrgefet-Entwurf murbe Die fünftige öfterreichifche Rriegemacht bie bes Norbbeutiden Bundes noch um 102 Bataillone

überbieten.

- Mus Galizien wird von großen Truppenbewes gungen an ber Grenze berichtet, Die möglicherweife bod mit ben Borgangen in Gerbien gusammenhangen, obwohl die öfterreichiftge Regierung früher jebe berartige Abficht in Abrebe ftellte.

- Die Raiferin von Frankreich hat es bei ihrem Gemahl burchgefest, bag mabrend ber Musftellung in Savre jeben Sonntag Die von ihr fo vergotterten Stiergefechte aufgeführt werden. Damit foll mahrfceinlich ber mangelhaften Schulbilbung bes fran-

göfifden Boltes nachgeholfen merben.

- Die frangofifchen Babeorte bebienen fich jest Des Grafen Bismard gang unverfcamt, um Gafte anguloden, um durch feinen angeblichen Befuch Reflame für fich ju machen. In Blombieres hat Der Rord. beutiche Bundestangler ein Gartenhaus gemiethet, in Cannes hat er gar eine Billa gefauft, in Caur les Bonnes liegen bereits Briefe für ihn auf Der Boft, in Barege ober Bigorre bat Graf Bismard eine Bufammentunft mit bem Furften von Rumanien, in Babre mit bem Bicefonig von Egypten, und bag Raifer in Biarrit mit ihm eine gang geheime Ronfereng halt, nun, bas berfteht fich bon felbit! Ge geht nichts über Die - Freiheit ber Erfindung!

#### Bocales und Provinzielles.

Danzig, ben 2. Juli.

- 3m Goubernementsgebaube merben Borbereitungen jum Empfange und jur Aufnahme Gr. Ronigl. Sobeit bes Rronpringen getroffen und ber Ban Der Gittermauer fo beichleunigt, bag berfelbe bis zum 7. d. Mis., dem Tage des Eintreffens, vollendet wird. Se. Königl. Hoheit trifft Dienstag Abend 7 Uhr, per Extrapost von Reustadt sommend, hier ein und reift am nachften Morgen über Bromberg weiter.

- Die Jahresfeier ber Schlacht bei Roniggrat wird militatrifcher Geits heute Abend burch einen großen Bapfenftreich, vom Langenmartte ausgehend und auf dem Rohlenmarkt mit Dem Choral foliegend,

Das fünftliche Gleichgewicht, gielte und aus ber Batrontasche gelabene Schuffe in fammtliche Tambour- und Musikcorps in ber Fruh-Alance geschaffen hatte, mar ber Minute gesteigert zu werben, mas allerdings zwei ftunde die Stragen unter ben Klangen ber großen gerftort. Das europäische Schuf mehr als bei bem Nordbeutschen Zundnabel- Reveille burchziehen und Mittags wird großer Appell auf Reveille burchziehen und Mittags wird großer Appell auf bem Baradeplat bei Baftion Bieben abgehalten. Die Garnifontruppen legen Barabe = Uniform an, Roniglichen Bauarbeiten werben au biefem ruben und Feftflaggen von allen Berten und öffente lichen Gebäuden ben Chrentag der Armee verfünden. Bie mir bei Golug ber Rebaction boren, find foeben fammtliche militairifde Festlichkeiten abbestellt

- In ber geheimen Sigung ber Stadtverordneten murbe bie Benfion für ben am 1. April f. 3. in ben Ruheftand tretenden Ohmnafialbirector Berti Dr. Engelbarbt auf 1500 Ehlr. jahrlich feft. gefest und ber Beichlug betreffe ber Befoldung feines Nachfolgers für Die nachfte öffentliche Sigung ausgefest. - Der bieber commiffarifch bei ben ftabtifchen Bauten befchäftigte Baumeifter Leiter wird mit einem Behalt von 1200 Thirn. etatemäßig angeftellt. - Dem verungludten Bauauffeber Roffler werben 25 Thir. extraordinaire Unterftugung juges billigt, besgleichen bem Oberfeuermann Riement fowsti aus gleichen Brunden 15 Thir. - Bum Borfteber bes 26. Stadtbegirts wird Berr Gentpiel jum Borfteber bes 11. Stadtbegirte Bert Bentopf gewählt.

- Geftern Nachmittag beging Dr. Brof. Berbft eine frohliche Nachfeier feines 50jahrigen Umtejubis laums ju Beubube in Mitten feiner Schuler. Gin eigens für ben 3med bestimmtes Dampfboot führte ben Jubilar mit ca. 200 Schulern ber oberen Claffen bes Gymnafiums und mehreren Collegen nach bem freundlichen Balb- Etabliffement, wofelbit unter Befang, Redeacten und Frohlichfeiteaustaufd bie Stunden gehrer und Schuler innig befestigten und eine fcone

Erinnerung gurudliegen.
— Dem Regierungs-Rath und Brovingial-Stempel-Fistal Grid hiefelbft ift bei feinem Musicheiben aus bem Staatsbienfte ber Character ale Bebeimer Re-

gierunge-Rath verlieben.

- herr Regierunge-Secretair Fro hnert beging geftern im Familientreife fein 50jabriges Umtejubilaum. Sehr ichmerglich muß es ben Jubilar berührt haben, bag ibm weber bon Seiten ber Regierung eine Unerkennung feiner langjährigen amtlichen Thatigfeit bargebracht worden ift, noch irgend Jemand feiner Berren Collegen von Diefem Ehrentage Rotig genommen bat.

- Der 83jahrige Thorfontrolleur fr. Grunberg, Ritter bes eifernen Rreuges 2c., beging geftern fein 60jabriges Dienstjubilaum. Der Berr Provingial-Steuer-Director Beb. Finangrath Bellwig ftattete bem Jubilar Die amtliche Gratulation ab und überreichte ihm ein Gnavengeschent von 50 Thirn. Die bochft feltene Ruftigfeit bes Greifes ließ ibn felbft an Diefem Shrentage nicht ruben, vielmehr gum iconften Beifpiel feiner zahlreich ihn begludwunfchenben Collegen ihn in voller Umtethatigfeit antreffen.

Die bei ber Infanterie für je ein Bataillon per Armee-Corps angeordneten Trageverjuche mit aus buntelblau melirtem Tuche angefertigten Beinfleibern haben fich fo prattifch bemahrt, bag bei ber gebach. ten Baffe beren allgemeine Ginführung ale

mäßige Befleibung bevorftebt.

3m Unichlug an Die bieber auf Grund ge" machter Rriegserfahrungen hervorgerufenen Urmees Reformen foll nun auch im Intereffe einer fünftigen befferen Feldverpflegung ber Truppen eine Reorganis fation Des Martetenbermefens bevorfteben, Derart, bag baffelbe burch Errichtung geregelter Colonnen 30 einem etgismäßigen Beredzweig umgestattet murbe. Unmittelbar ben Trainbatgillonen untergeordnet, follen Diefe Colounen Der Controle Der Corps-Intendanturen unterftellt werben.

- Ales in der Belt findet feinen Bendepuntt, ja felbft das "Bech" eines Byrotechnifers. Benn in früheren Jahren bon Beren Behrend ein Feuer wert angezeigt mar, fo prophezeite nicht nur unfere Bewölterung, bag schlechtes Better eintreten und baffelbe vereiteln murbe, nein! man tounte fogar im Boraus Davon überzeugt fein. In Diefem 3abre Scheint fich jebach bas Wetter nach bem Feuerwert ju richten, benn ber geftrige Tag begann unter nichts meniger als gunftigen Aufpicien und bennoch hatten wir einen ichonen Nachmittag und Abend. Somit war benn auch gestern ber Selonte'sche Ginwohe Eulminationspunft unserer lebensfroben Einwohe nerschaft, bie bas Schauspiel eines guten Feuerwerts mit zu ben iconften Genuffen gablt, überdem noch ein Doppelconcert und bas vielversprechende Brogramm ber Sommerbuhne Die Attraction unterflutten. eingeleitet werden. Um Schlachttage felbst werden in zwei Fronten auf ben neu errichteten Terraffen

aufgestellte Feuerwert tonnte vom gangen Bublitum | ichwornen unter Annahme mildernder Umftande wegen ohne Aufgeben ber Sipplate gefehen werben, weshalb benn auch mahrend bes gangen Berlaufs bes Schau-ipiels eine Ordnung und Rube herrichte, wie man bergleichen bisher nicht gewohnt gewefen ift. liche Feuerwerfelerper entwidelten fich nach Bunfc ber Berren Behrend senior und junior, und gewährten namentlich die Doppelfterne — ein Blumen-bouquet auf Fenerkugeln stehend — die italienische Rose und die mandernden Flügel einen überraschend ichonen Unblid. Das Bublitum gab feine Anertemung burch lebhaften Applaus tund, und oftrfte bies mobil Die beste Aufmunterung für unfern bemabrien Feuerwertetunftler fein.

Rammer bes erften Stodwerte bes Schanfwirth duly'iden Saufes, Galergaffe No. 55, Feuer. Ein mit Feuerzeug fpielendes Rind hatte bie in jenem Raum aufbewahrten trodenen Spähne angegunbet Nache weilenden Mutter gelaufen. Diese vom Brands
geruch aufmerkam gemacht, hatte gerade noch so viel
Beit, die bereits sich einem Schranke mitgetheilt habenben Er ben Flammen mit einigen Eimern Baffer gu lofden und fo ein größeres Unglud ju verhuten, als auch hon die Feuerwehr gur Stelle mar. Am Gebaube ift tein Schaben entstanden.

Dan ichreibt une aus Ronigeberg : Bor einigen Lagen gaben bie Kuraffter-Diffiziere ber Linie benen ber Landwehr ein folennes Abichieds. Souper in ber Beinhandlung bei Steffens und Bolters. Beneits in heiterster Weinlaune, fällt es ben jungen Leuten ein, jum Scherz (ein Streit hat hoffentlich nicht borgelegen) ein fleines Turnier zu veranstalten. Man machte von ben Säbeln Gebrauch, und ber Zufall wollte es, bag ein Landwehrlieutenant, der einzige Sohn des reichen Banfiers und Stadtraths ein höchft geachteter und hoffnungevoller lunger Dann, berart vermundet wurde, daß fein Tob eingetreten ift. Er hatte einen Stich burch ben Leib in ben Dagen erhalten, und trogbem fofort Merste zur Sand waren, ift seine Rettung unmöglich gewesen. Rach brei schmerzvollen Tagen ift er zu Bemejen. Broger Betrübniß ber Geinigen verfdieben.

In Mohrungen murbe ein 15 jahriger Rnabe, Sohn eines Lehrers, megen funf Branoftiffungen gu Gabriger Detention in Tapian verurtheilt.

Marienburg. Bie man gu einem billigen Bferbe tommen fann, geht aus folgendem Fall hervor : Ein Mennonit fahrt bei einem Bferbehändler vorüber, bird von Letterem angehalten und nach bem Breife leines por bem Wagen befindlichen Bferdes gefragt. Der Mennonit glaubt, ein gutes Gefcaft in Musficht bu haben, und antwortet nach einigem Sinnen: 250. Das Scheint bem Buben viel, er bietet indeg 225. Sie werben einig. Das Bferd mird ausgespannt, in ben Stall des Händlers geführt, im Zimmer ber etforberliche Schein geschrieben über Fehlerfreiheit 2c., folgen folle, fo ober fo? indem er dem Mennoniten ein öfterreichisches 2. Bulbenftud und ein preußisches 8. Grofdenftud vorhalt. Ale redlicher Breuge mahlt ber Mennonit vas preußische Geloftud, und nun werden bemfelben die verabredeten "225" Achtgroichenaufgezählt. Alles Protestiren half nichts. Der Handel war gemacht, die Uebergabe erfolgt. Die baraus ein Prozes hervorgehen wird, ist zweisfelhat.

Gerichtszeitung.

Somurgerichte-Sipung am 30. Juni ten 1) Der Joh. Robenwald, welcher feit ca. 2 3ab-bet bei dem Rupferichmiedemftr. Jad in der Behre ftand, bat sich bem Aupserschmiedemftr. Ja ch in der Lehre stand, Cambiungen schuldig gemacht. Er hat Geld, welches er itaglich aum Ankauf von Milch von seinem Meister erbeit, dum Ankauf von Milch von jeinem Meister erbeit, dum Ankauf von Drilch von jeinem Meister erbeits in seinem eigenen Augen verwendet und die Milch Gredit bei dem Fuhrmann Stein aus Keuschottland auf überstieg, verlangte Stein einen Zettel von dem Meister Gertrn, dem Bestiger Eu no in Reuschottland gegenüber, demit einem Zettel mit der Unterbeim A. Jad hat Rodenwald fälighlich angeserigt und in meien überaeben. Auch dat Kodenwald angestigt und en Stein übergeben. Auch hat Rodenwald angeheich ab Meirage des hrn. Jad zum Ankaufe von Schnupfack von dem Stein 2 Sgr. geborgt. Außerdem hat kobenwald zu verschiedenen Malen von den Bädermftr. hab mer und Scheerhans auf den Namen seines gestiets Badwaaren auf Credit enthommen und diesen für sich permendet. In zwei pericisedenen Källen en für sich verwendet. In zwei verschiedenen Fällen er diese Badwaaren auf Grund gefälscher, mit der lerichrift seines Meisters versehener Zettel sich zu verschen gewußt. Endlich hat Robenwald seinem Meister bessen po fen gewußt. Endlich hat Rodenwald seinem Metfiet den gewußt. Endlich hat Rodenwald seinem Metfiet dessen besten Berkftätte mehrere Ambosse und hammer gelen, diese Sachen in dem Zimmermann'ichen Bakte für altes Eisen verkauft, und die Besugniß ies Metkers durch zwei gefäsichte, mit der Unterscrift werfeauf durch zwei gefäsichte, Bettel beglaubigt. Rodenwald dure geständig. Er wurde ohne Zuziehung von Gein pure geständig. Er murde ohne Bugiebung von Ge-

wiederholten Betruges, mehrerer Urkundenfalichungen und einfachen Diebstahls im Rudfalle ju 9 Monaten Gefängniß, 15 Thirn. Geldbuße event. noch 14 Tagen Gefängniß beftraft.

Gefängniß bestraft.

2) In der Nacht vom 6. zum 7. Februar d. 3. sind dem Raufmann hoch aus seinem Speicher Sälergasse Rro. 60 eine Quantität Bindsaden, altes Meising und Roßhaare, serner verschiedene Zinnsachen und 8 Säde gestoblen. Diesen Diebstabt haben die Arbeiter Rarl August Borchard und Kranz Dmankowski ausgeschert. Unmittelbar über dem Speicherraum, in der zweiten Etage, hat Dmankowski zur Zeit des Diebstable eine Bohnung inne gebabt, deren Fenster sich grade über einer nach dem Hose zu besindlichen unverschlossenen Luke dieses Speichers besinden. Bon diesem Fenster aus ist Borchardt an einem Seil, welches er an demselben beseitigt batte, bis zur erwähnten Luke berad- und in dieselbe hineingestiegen, von wo er in den Speicherraum dieselbe hineingestiegen, von wo er in den Speicherraum gesangte und hier den Diebstahl verübt hat. Den Rud-weg hat er wieder am Seil ausgeführt. Omankomski weg hat er wieder am Seil ausgeführt. Omantometi hat fich an Diefem Diebstable der Theilnahme fculdig indem er dem Borchardt bei Ausführung deffetben leiftet bat. Auf Grund des Berdicts unter An. defindt, internet der Auf Grund des Berdicts unter An-nahme mildernder Umftande wurden bestraft: Borchardt im Ruchalle mit 1 Zahren, Omansowski mit neun Monaten Gefängniß, Interdiction und Polizei-Aufsicht, Ersteren auf 2 Jahre.

#### Die Schreden bes Gemiffens.

Ergablung bon George Fullborn. (Fortfetung.)

# Bor Gericht.

In ber Boruntersuchung gegen Josephine Barburg hatte fie ben nicht eben weichen Gemuthern ber Kriminalrichter felbst ein Gefühl des Mitleids ab-

Entfeplich mar ber Rampf, ber in bem Bergen bes armen Beibes tobte - fie mar gebrochen, ohn-

mächtig, verloren!

Reinhold tobt - burch Baul ermorbet, fo mußte fte glauben, obgleich fie felbft ja nichte weiter mußte und aussagen fonnte, ale bag bor bem Beren bon Fint ihr Jugendgefahrte Baul Dehnhoff bei ihr gemefen mar.

Man hatte auch bie alte Mutter Debnhoff's ver-Als am Bormittage nach ber Schredensnacht fic Danner bem Reller an ber Friedrichsgracht naberten - ale Die alte Frau fie Die Thur aufmachen und herunterkommen fab, verging ihr Muth und Rraft — fie fant bem erften ber Bolizeibeamten bewußilos in die Arme und erst allmälig erholte sie sich so weit, daß sie in eine Droschke geführt und zur Haft gebracht werden konnte. Josephine sowohl wie die alte Mutter waren

von bem Untersuchungerichter oft verhört, fie fagen in einzelnen Bellen nur bem Mitleib ber Befängniß. marter preisgegeben, mahrend feiner bom Unbern mußte, feiner abnen fonnte, mas ber Andere gefagt hatte und mos inzwischen geschehen mar.

Rach Monaten erft las das Bublifum, das ge-fpannt dem Mord-Brogeffe entgegensah, die Anfündigung, bag am nachften Tage vor ben Beschworenen Berhandlung flatifinden follte, bag ber Sauptbefoulbigte, ber eigentliche Morber gwar entflohen und ftedbrieflich verfolgt ware, bag aber vorläufig gegen Die Mitbeschuldigte, Josephine Barburg, Die Berhand-

Der große Saal Des Befchworenengerichts fullte fich frubzeitig mit Berfonen bes bunteften Mengern! Man fah Bettler und junge Rechtsgelehrte, Journaliften und Bummler, ehemalige Berehrer ber Angetlagten. Alle brangten fich nach ben wenigen Sipplaten. Um 10 Uhr traten bie Beschworenen in ben Saal und nahmen ihre Blate ein, nachdem man furg porher Die Angeflagte und Die Bittme Dehnhoff als Ditangetlagte auf die Armefunderbant geführt hatte. Bleich, Beibe gebrochen, Beibe hoffnungelos verloren, fo fagen fie bor ben neugierig auf fie gerichteten Augen ber Unmefenden ba.

In ben Bugen mandes Befdworenen malte fich tiefes Mitleid mit ihnen, nachdem ber Brafibent bie Unflage vorgelefen - aber bas Mitleib burfte nicht laut merben, nicht mitfprechen - ber Gerechtigfeit

galt es gerecht zu werben!

lung geführt merben follte.

Das Berhor begann mit Josephine - eine fieberhafte Rothe glübte auf ihrem Angeficht, ba fie ihrem zugeordneten Bertheidiger borgriff und ihre Bertheidigung gang felbft zu übernehmen aufftand - mit einem Dale war die gange Reihe ber Erinnerungen in ihr aufgetaucht, Ales lag flar per ihr und muthig erhob fie ihre Stimme und ergahlte, wie fie erzogen, wie fie mit Baul Debnhoff in einem Saufe gewohnt, wie fie von ihren Pflegeeltern verlaffen und wie fie fchlecht geworden - aufrichtig und frei ergablte fie Mues ber Bahrheit gemäß von bem letten Abenbe.

"Ale ber Berr von Gint fort war, ging ich zu Bett und fchlief, nichte ahnend von bem furchtbaren

boppelten Schlag, ber mich treffen follte, ruhig ein, während bas Entfehliche geschah — o hatte ich bie Moglichkeit jener That nur benten tonnen, hatte ich nur eine Ahnung davon gehabt, daß ein Streit, ein Rampf, ein Todischlag geschehen konnte zwischen ben liebsten Mentchen, die für mich auf Gottes Erbe lebten, ich wäre ihnen gefolgt, ich hätte es verhindert und hätte ich mich selbst zum Opfer bringen muffen — mein Leben war ja werthlos! Ich aber schlief ohne Uhnung und erst am andern Bormittage ersuhr ich bie furchtbare Rachricht burch ben Commissionair Lemy, ber mit mir in einem Saufe wohnte! 3ch habe Alles verloren! Es giebt nichts mehr, was auf mein gebrochenes Berg Eindruck machen tonnte - ich gebe einer troftlofen Leere entgegen und felbft im Tobe erblide ich teine Erlöfung — benn mein Glend geht über bas Grab hinaus!"

Gine athemlofe Stille berrichte im Gaale, aus bem Buhörerraum nur ertonte leifes Schluchzen ber Frauen, da Josephine schwieg — aber auch die Männer fühlten ihr Berg erbeben, ba fie an die Lebensgeschichte bee Dabdens bachten und ibre Borte hörten und sie ausahen, wie sie, noch an ihre einstige Schönheit erinnernd, daftand - wie ihre Blide wirr wurden und wie fie gusammenbrach unter ber Laft Des Schmerzes, ber erbrudend auf ihr lag.

Die alte Mutter Debnboff mollte auffteben, um gu fprechen, ber Brafibent erlaubte ihr figen gu bleiben. Sie begam mit leifer, gitternder Stimme ihre und ihres Sohnes Bergangenheit zu ergahlen, rührend mabr entwarf fie bas Bild bes Bufammenlebens mit ber Familie Barburg, bas Bilb ihres Glade über ben einzigen wohlgerathenen Gohn bis zu bem Augenblid, wo ber Bater und die Bflegemutter ber armen Josephine Diese allein ließen - von da an wurde bas Bild buffrer und buffrer, und schlog endlich mit ber Erzählung jener Nacht, in ber Baul zu ihr gelommen war und ihr geftanben hatte, bag er im Streit und aus Giferfucht ben Debenbubler erfchlagen!

Unzusammenhängend und oft fich erholend batte bie alte, ehrliche Frau Alles erzählt. Man vernahm noch ben Juden Lemy, bem bie Bermandten bes Berftorbenen in feinen Forberungen gerecht geworben waren, und beffen Musfagen in allem mit benen ber Angeflagten übereinftimmten.

Es mar Beiben, obwohl Bieles anfangs barauf hingewiesen hatte, daß fie mit dem Morder unter einer Dede fteden tonnten, nichts Berbrecherifches nachzuweisen und felbst ber Staatsanwalt mußte nicht eine Strafe zu beantragen. Wie ber Streit entstanben, wie ber Mord vor sich gegangen, was überhaupt vorgefallen war, wußte Niemand, benn ber Gine ber Beiben, Die es nur wiffen fonnten, war todt und der Andere entflohen — vielleicht oder wahrscheinlich, wie ber Brafibent felbft fagte, ba feine Spur von ihm zu finden, auch ichon nicht mehr unter ben Lebenden — fein bisher unbesticktes Bewiffen wurde nach allem von ihm Behörten bie furchtbare Schuld nicht zu ertragen vermocht haben. -

Man ließ baber bas Freudenmadchen und bie alte Bittme Dehnhoff nach langer aft frei. -Unter ben Geschworenen und auf ber Tribune fammelten Mitleidige für Die Armen und man ftellte ihnen eine namhafte Summe gu, ale in die Drofchte half, bie fie nach ber Wohnung ber alten Debnhoff in der Friedrichsgracht bringen follte.

(Fortfepung folgt.)

#### Bermischtes.

- Familien, Die jest ben Barg bespich en, klagen über bie bort herrschende enorme Theuerung aller Lebensmittel und anderer Begenftande. In ber Schweiz, am Rhein und in ben bornehmen Babe-orten foll Mues weit billiger als im Barg fein.

- In bem Braunschweigifchen Dorfe Bobenftebt hat in diesen Tagen ein etwa zehnjähriger Anabe aus reinem Muthwillen einem blinden Dabchen, welches er zu biefem 3mede in bie Ruche gerufen, einen brennenden Span ober Splitter unten an's Beug gehalten, in Folge beffen baffelbe in Brand gerathen und bas Mabchen fo verlett worben ift, bag es bald barauf unter großen Schmerzen geftorben. Der ruch= lofe Rnabe ift gefänglich eingezogen.

- Beim Biener Magiftrat haben fich breigehn Individuen gemelbet, welche ihre Religion ju veranbern wünfchen. Unter biefen befinden fich gehn, que meift junge Mabchen, melde vom Ratholicismus jum Bubenthum übertreten wollen, um bem Biele ihrer Sehnfucht, ber Berebelichung mit ihren Brautigamen, Die ber mosaifden Religion angeboren, nabe zu tommen. Drei Berfonen wollen vom Ratholicismus jum Broteftantiemus übertreten.
- [Raives Mignerftandnig.] Bei einem Bengenverhor in Wien follte ein Sandwerfer

Brototoll unterfdreiben. Muf feine Entschuldigung, daß er nicht schreiben könne, bemerkte ber Richter: Drei Kreuzel thuns auch. Der Mann versteht brei Kreuzer, und erröthend zieht er zwei Kreuzer aus ber Tasche, den Richter treuherzig bittend, ihm den beitten leihen zu wollen, er werde ihn Sonntag ficher zahlen.

- [Gin freies Leben führen wir.] Ranton Schweiz icheint man mit ben Buchthäuslern auf febr zuvortommenbem Fuße zu leben. Go wird ergahlt, bag ein fur einige Zeit beurlaubter Buchtling, um babeim nicht auf bem Laubfad folafen gu muffen, einfach bas Staatsbettzeug mit fich nahm. Undere verlaffen, um fich nicht zu langweilen, Abende bas Buchthaus und tommen anbern Morgens mieber.

— Bor einigen Tagen hat in Malaga (Spanien) ein furchtbares Drama gespielt und bie außerste Aufregung hervorgebracht. — Don Bincentio Gomez, ein Gifenbahnbeamter, hatte einen Streit mit feiner Frau Donna Leonilba Tejera, Die faum ein und 3wangig Jahre alt war. Der Gatte gerieth babei in eine folde Buth, bag er ploplich einen langen Dolch ergriff und ihr bamit einen tiefen Stoß in Die Bruft verfette. - Die Ungludliche fiel leblos ju Boben. - Bei Diefem Unblide tam Don Bincentio wieber gur Befinnung und bie Buth machte nun einem furchtbaren Schmerz und ber tiefften Reue Blat. Dit bem noch vom Blute feines Beibes rauchenben Dolde brachte er fich felber gablreiche Bunben bei. - Die im Nebengimmer befindliche Dagt borte fein Röcheln und rief, nachdem fie von bem Borgefallenen fich überzeugt, fogleich Gilfe herbei. Balb tamen obrigfeitliche Beamte, und ale Gomes biefe fab, riß er fich ben Dold, ber noch in feinem Rorper ftedte, heraus, ergriff einen Revolver, ichof fich mit bem-felben vor ben Ropf und verschied. Er mar erft flebenundzwanzig Jahre alt, feit zwei Jahren ver-beirathet und hinterläßt aus biefer Che zwei Rinder.

- Mus Brisbane, ber Sauptftabt ber Rolonie Queensland in Auftralien, erhalten wir Rachricht von einem Unfall, welcher ben verbienftvollen beutschen Arzt orn. Dr. 3. F. Berini bafelbft vor einiger Beit betroffen hat. Derfelbe fag an einem heißen Margabend mit feiner Gattin im Garten; ein großer Sund, ben fie ichon feit mehreren Jahren befagen, fing plotlich an zu heulen , und ale Frau Berini ibm que Mitleid bas ichmere Saleband abgenommen, fiel bas muthenbe Thier über ben Doftor ber, marf ihn zu Boben und brachte ibm 23 Bunben am gangen Rörper bei. Die erschrodene Frau suchte trot ihrer ichmachen Ronftitution ben Sund jurud-zuhalten, erhielt aber ebenfalls 7 Biffe. Glüdlicherweife find beibe Gatten mit bem Leben bavongetommen. Die plöpliche Buth des bis bahin treuen und gelebrigen Thieres tann Dr. Berini nur aus bem Stiche eines giftigen Reptile ertfaren.

#### Literarische Motizen.

Bibliotheca juridica et oeconomica-politica.
Berzeichniß der auf dem Gebiete der Nechts- und Staats- Wissenichaften bis Ende 1867 in deutscher und fremden Sprachen erschienenen älteren und neueren bemerkenswerthen Werke. Mit besonderer Berücksichtigung der preußlichen Nechts- und Staats. Wissenichaft, der Literatur des Nordbeutschen Mundes, und des Genossenschaftswesens. Mit genauem Materienregister. — Dieser von der Buchhandlung für Staats. Wissenschen und Geschichte (Fr. Kortkamps) 84, Berlin, Wilhelmöstraße, soeben ausgegebene Lager. Catalog dürste eine fühlbare Lück ausfüllen, um so mehr, als hier zum ersten Mal die Literatur des Nordbeutschen Bundes und des Genossenschlichen Bundes und des Genossenschlichen Freise und des Genossenschlichten Vorzug dieses Cataloges vor andern Apnlichen Zusammenstellungen heben wir hervor, daß bei den meisten voluminösen sowie älteren gangbaren Werken neben den Ladenpreisen ein bedeutend ermäßigter Preis angegeben ist, zu welchem die Bücher antiquarisch geliefert werden. Ver Katalog ist vertikk und einstellen gesten ist, zu welchem die Bücher antiquarisch geliefert Bibliotheca juridica et oeconomica - politica. geben ift, zu welchem die Bucher antiquarisch geliesert werden, Der Catalog ift gratis und franco von der Buchhandlung für Staats-Wissenschaften und Geschichte, Wilhelmsftraße 84, bier so wie durch alle Buchhandlungen im In und Auslande gu beziehen.

#### Meteorologische Beobachtungen.

| Datum | Stunde | Barometer=<br>Höhe in<br>Par. Linien. | Thermometer<br>im Freien!<br>n. Reaumur. | Wind und Wetter                   |
|-------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
|       | 8 12   |                                       | + 14,8<br>+ 16,0                         | RD. flau, bewölft.<br>do. do. do. |

#### Course qu Dangig am 2. Juli.

|                              |        |     | Brief | Geld | gem. |
|------------------------------|--------|-----|-------|------|------|
| London 3 Monat               |        |     | 6.231 | -    | -    |
| Beftpreußische Pfand. Briefe | 4%     |     | 83    | -    | _    |
| do. do.                      | 41%    |     | 911   | 1    | -    |
| Staats. Unleibe 41 %         | merce. | ni. | 953   |      | 1    |

Markt-Bericht.

Danzig, den 2. Juli 1868.
Die Stimmung unsers heutigen Marktes war sehr luftlos und nur zu ermähigten Preisen konnten 40 Last Weizen abgesett werden. Für größere Partien blieben Käufer überhaupt ganz zurüchaltend, da die auswärtigen Notirungen zu Unternehmungen wenig einladen. Feiner 132W. ist F. 700; hübsicher, bellbunter 127W. F. 675; bunter 123W. F. 570 pr. 5100 W. bezahlt.

Roggen möglichst unverändert; Consumenten kauften 30 Last 122W. F. 441; 120.120/21W. F. 435.

K. 430; 117/18.116W. F. 429.423 pr. 4910 W. Erbsen nach Qualite F. 435.385 pr. 5400 W. Spiritus R. 19½ pr. 8000% verkaust.

## Angekommene Fremde.

Englisches Haus.
Die Mitterzutsbei. v. Donimiersti n. Frl. Tochter a. hobendorf u. v. Sidorsti n. kamilie a. Lehno. Professor Dr. Wegner n. Kamilie u. Frau Direktor Buse a. Dorpat. Die Raust. Michels a. Crefeld, Gränz aus Königsberg u. Stulik a. Coln.

Hotel du Nord.

Königl. Bairischer Forstactuar Freiherr v. Kässeld a. München. Lieut. u. Kitterzutsbei. Graf v. Klinkowström a. Kosklack. Kitterzutsbei. v. Levenar n. Fräuftröm a. Kosklack. Ritterzutsbei. v. Levenar n. Fräuftröder a. Saalau. Die Beamten Avenarius u. Emowsky a. Barschau. Capitain Lebmann a. Bremen. Frau a. Baridau. Capitain Lehmann a. Bremen. Frau Gutsbes. Schumacher a. Marhausen. Frau Rentierin Bacewicz n. Enkeln a. Waridau. Raufm. Weinschenk aus Schwabach.

Walter's Hotel. Gerichts Affessor hartwig a. Marienwerder. Die Fabritanten Peters u. hüller a. Berlin. Buchhalter Ebenftein a. Berent. Die Kaust. Görsch a. Berlin, Machen, Abramoweti a. Elbing u. Jacobiobn a. Berent.

Hotel zum Kronprinzen. Fräul. Rosenstod a. Berlin. Die Kaust. Landeler a. Nürnberg, Linde a. Berlin, Braun a. Breklau, Friedländer a. Graudenz und Richter a. Königsberg.

Kriedlander a. Graudenz und Richter a. Konigsberg.
Hotel de Chorn.
Königl. IDber - Amtmann Bieler nebst Gattin aus Bankau. Gutsbes. Weffel n. Gattin u. Lieut. und Gutsbes. Neumann n. Gattin a. Stüblau. Königlicher Bank-Affistent Bogel a. Berlin. Die Kaust. Astmann a. Graudenz, Fürftenberg a. Reustadt, Stein a. Lauenburg u. horstmann a. Braunschweig.

Hotel de Perlin.
Hotelbes. Jiede a. Pr.-Stargardt. Die Gutsbesiger Gebr. Bluhm a. Bartenstein. Die Kaust. Gerdts aus Wernigerode, Treder a. Elbing, Böschmann aus Elberfeld, Selbiger a. Berlin u. Didisheim a. St. Imier.

Die Rittergutsbei. Barkowski a. Schönfelde und Schumacher n. Familie a. Rechnau. Landwirth Rudolphi a. Medlenburg. Frau Raufm. Mever n. Tochter aus Memel. Pfarrer Deve a. Schweh. Fabrikant hegemann a. Brieg. Die Rauft. Engelbrecht a. Mainz, Berg aus Berlin, Leffer u. Afcher a. Pol. Erone.

#### Befanntmachung.

Die Inhaber ber Danziger Stadt- (Gas.) Dblis gationen zur Anleibe von 1853 werden hier-burch aufgefordert, bie Zinfen derfelben pro 1. Juli c. vom 3. fünftigen Monats ab und jeden-falls im Laufe des Monats Juli cr. von der Rämmerei-Raffe gegen Ginlieferung der Bind:

Sleichzeitig bringen wir mit Bezugnahme auf unfere Befanntmachung vom 14. December v. 3. Die Abbebung bes Rennwerthe ber früher bereits gefündigten Obligationen , fo meit folche noch nicht erfolgt ift, ebenfalls in bem obigen Beitraum, bier-

## burch in Erinnerung.

Dangig, ben 16. Juni 1868. Der Magistrat

## Geschäfts: Eröffnung.

Biermit erlaube ich mir Die ergebene Unzeige gu machen, daß ich wieder bas Restaurant gu "Drei Rronen", früher Gelonte, den Beil. Beiftgaffe 71, in einem guten, renobirten Bustande eröffnet habe. Ich lade das hochgeehrte Bublitum, sowie alle meine Freunde und Bekannte und die geehrte Nachbarschaft zu gütigem Besuch freundlichst ein. Ich werbe stells bemüht sein, ein gutes eiskaltes Glas Bier aus ber renomirtesten gutes eistaltes Glas Bier aus De. Brauerei auf Lager zu haben, sowie für eine reichschaltige Speiselarte bie größte Sorge zu tragen.

Zimmer für geschlossene Ergebennt
Befellschaften. H. Mathesius,

Seil. Beiftaaffe 71. Alfred : Filzhüte für Herren,

#### neuefte Facone, ju Breifen von 1 Rth. 71/2 Sgr. ab, Sach, empfiehlt Die Butfabrit von Glodenthor 137.

## Wieths : Contracte

find zu haben bei Edwin Groening.

## Dietoria - Theater.

Freitag, den 3. Juli. Große Ertra Borfiellung.
Bur Feier der Schlacht bei Königgräß:
Italienische Nacht. Illumination des Gartense und großes Fenerwerf. Züge im Costim durch den Garten. 1) Zigenner Zug aus Preciosa, 2) Krönungs Zug aus der Opei.
Die Summe von Portici. 3) ein Japanesen.
Bug. — Borber auf Berlangen : Die Oesterreicher in Preußen. Posse in 6 Bildern. Zum Schuld der Kestlichseit: Großes Tableau. Die tapferen Krieger vor Königgräß. Dann: Fenerwerf und bengalische Belenchtung des ganzen Gartens. Garten-Entiée 2½ Sgr.

## Selonke's Etablissement. Freitag, ben 3. Juni:

#### Große Fest:Borstellung fomie

Doppel-Concert u. Schlachtmusik zur Erinnerung an den Gieg bei Roniggrat.

#### Grinnerungs:Festrede mit großem allegorischen Tableau,

darftellend Austria zu Borussia's Füssen u. bit

sieggekrönten Heldenführer, verfaßt, vorgett. und arrangirt von frn. Arnoldi. Bum Schluß

#### Königgrätz im Brillant-Feuer ausgeführt von fin. Behrend; verbunden mit

#### Grosser Schlacht-Musik

Kanonen- und Gewehrfeuer, ausgeführt von den tann fiarten Mufikorps des 7. Ofipr. Jaf. Regts. 44 und 1. Leib. hujaren. Regiments No. 1, fowie 65 Mann 85 Mann natien 2000. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. 190

NB. Bei ungunftigem Wetter finden Feft Borftellung und Tablean im Saale ftatt.

#### Das technische Kunstwerk, die geneigten Chenen Des oberländischen Ranals darftellend,

wird täglich von Bormittags 10—12 Uhr und Radm 4 bis 10 Uhr Abends bet faglicher Ertlärung im Ge-werbehause hierselbst in vollem Betriebe gezeigl. Entrée 5 Sgr. Rinder die halfte. A. Stark.

# Seebad Westerplatte.

Freitag, ben 3. Juli. Zur Feier des Tages:

Großes Concert von ber Rapelle bes

#### 3. Dfipr. Gren .- Regis. No. 4 und Illumination.

Entree 5 Sgr. Anfang 4 Uhr.

Die von mir ausgegebenen Passepartouts- und Dutenb-Billette find fur beute nicht gultig.

F. H. Müller

## Bremer Rathsfeller. Seute und morgen

# Rrebs: Gffent. (Größte Corte, belicat bereitet.)

Carl Jankowski

Gin auch zwei möblirte Zimmer find 3. Damm 3 fofort zu vermiethen.

# Deflector.

patentirter fefter Schornftein=Auffab

C. Windhausen u. Büssing in Braunschweig.

Zur zuverlässigen Verhütung jedes Rauches in Zimmern und Küchen

Die Batent-Deflectoren werben in Gugeifen und Eisenblech von 6, 8 und 10 3oil Rohmeite du resp. 9, 13 und 17 Thirn. pr. Stud geliefert.

Beder Deflector bat eine Batentmarte. Ausschließlich autorifirter Bertrieb für Die Rreife

Dangig, Berent, Rarthaus und Reuftabt burch

Aug. Pasdach in Danzig, Laftabie Rr. 33.